# OREDOWNIK PUBLIC

# Dodatek do Dziennika Urzędowego Woj. Pomorskiego.

# POSTEPOWANIE UPADŁOŚCIOWE.

678. W sprawie upadłościowej nad majątkiem kupca Florjana Rogaczewskiego z Łęga wyznacza się termin końcowy do przyjęcia rachunku końcowego złożonego przez zarządcę do podnoszenia zarzutów przeciw końcowemu wykazowi wierzytelności mających być uwzględnionemi przy podziale, na dzień 23 września 1927 r. o godz. 10 przed połud-niem w tutejszym Sądzie Powiatowym pokój 15.

Czersk, dnia 13 sierpnia 1927 r.

Sad Powiatowy.

# PUBLICZNE DORECZENIA i WYWOŁANIA.

679. Stolarz Antoni Kowalski z Łaszewa wniósł o uznanie zaginionego Sylwestra Kowalskiego, ostatnio zamieszkałego w Łaszewie, powiatu brodnickiego za zmarłego.

Wzywa się wymienionego zaginionego, aby zgłosił się najpóźniej w terminie wywoławczym, wyzna-czonym na dzień 21 listopada 1927 r. o godz. 11 przed podpisanym Sądem pokój nr. 61, gdyż w prze-

ciwnym razie nastąpi uznanie go za zmarłego. Wzywa się wszystkich, którzy mogliby udzielić wiadomości o życiu lub śmierci zaginionego, by donieśli o tem sądowi najpóźniej w terminie wywo-

ławczym.

Brodnica, dnia 12 sierpnia 1927 r.

Sad Powiatowy.

680. Publiczne doręczenie. Niezamężna Jadwiga Dąbrowska z Lidzbarka, powódka zastąpiona przez zastępcę procosowego Dra. Chmielewskiego z Lidzbarka wniosła do tut. Sądu Powiatowego skar-

1. Fryderykowi Kunterowi, podróżującemu, ostatnio zamieszkałemu w Wrzeszczu Bahnhofstrasse 4,

obecnie nieznanego micjsca pobytu,

2. Gustawowi Wieczorkowi, kupcowi w Lidzbarku pozwanym z wnioskiem o wyznaczenie terminu

do ustnej rozprawy i zawyrokowanie: 1. Pozwanego ad 1. zasądza się na zapłacenie powódce kwoty 814.50 zł wraz 15 proc. odsetek od dnia 30 grudnia 1926 r. a pozwanego ad 2 jako wykonawce testamentu zasądza się na poddanie się egzekucji z pretensji powyższej w niepodzielony majątek po spadkodawcy Ottonie Kunterze.

2. pozwany ad 1 ponosi koszta sporu,

3. Wyrok jest tymczasowo wykonalny.

Na skutek tej skargi oraz wniosku z dnia 14 maja 1927 r. wyznacza się termin do ustnej rozprawy na dzień 11 października 1927 r. godz. 11-ej przed tut. Sądem Powiatowym pokój nr. 33.

Wzywa się pozwanego ad 1 do stawienia się na ten termin z tem, że na terminie może dać się zastąpić przez pełnomocnika procesowego.

Lidzbark, dnia 19 lipca 1927 r

Sad Powiatowy.

#### ZAPISY W REJESTRZE HANDLOWYM.

681. Następujące w tut. rejestrze handlowym

zapisano, już nie istniejące firmy.

G. Caspari, Konitz. Paul Rozenwasser. Konitz. V. K. Simon Stolp in Buetow und Konitz. Emma Weydart, Viehandlung, Konitz. A. Caminas, Konitz. Teodor Flater, Konitz. Wacław Roliński, Chojnice. Bruno Kamiński, Chojnice, Gerhard Fliegel, Konitz. Składnica Cukrów, Władysław Gayzler, Chojnice, zostały z urzędu z rejestru wykreślone.

Chojnice, dnia 23 lipca 1927 r.

Sad Powiatowy,

682. W rejestrze handlowym A. tut. Sądu Po-wiatowego zapisano pod nr. 379 firmę A. J. Jele-niewski nast. właściciel Stanisław Rink, skład towarów kolonjalnych i restauracja, Chojnice.

Chojnice dnia 19 sierpnia 1927 r.

Sad Powiatowy.

683. W tut. rej. handlowym A. jest pod nr. 298 zapisana firma: "Montanja" Dom Handlowy w Starogardzie a jako właściciel Marjan Puckowski kupiec ze Starogardu, p. Janowi Dąbrowskiemu kup-cowi ze Starogardu udzielono prokury.

Starogard, dnia 26 lipca 1927 r.

Sad Powiatowy.

#### ZAPISY W REJESTRZE MAJATKOWYM.

684. W tut. rejestrze małżeńskich praw majątkowych wpisano: Emil Otto, rolnik z Mozgowina pow. Chełmno i żona jego Anna Otto urodz. Feldt wprowadzili kontraktem z dnia 8 marca 1926 r. ogólną wspólność majątkowa wedle przepisów ustawy cywilnej z wykluczeniem dalszego prowadzenia tej wspólności z dziećmi.

Chełmno, dnia 5 lipca 1927 r.

Sąd Powiatowy.

685. W tut. rejestrze małżeńskich praw mająt-kowych zapisano: Stefan Kaniowski rolnik w Brukach I i żona jego Elżbieta z domu Duwe, wprowadzili kontraktem z dnia 6 lipca 1927 r. ogólną wspólność majątkową wedle przepisów ustawy cywilnej na czas trwania małżeństwa.

· Chełmno, dnia 21 lipca 1927 r.

Sad Powiatowy.

686. W tut. rejestrze małżeńskich praw majątkowych zapisano: Teofil Dąbrowski rolnik w Płąchawach i jego żona Wanda z domu Wasilewska wprodzili kontraktem z dnia 20 czerwca 1927 r. ogólną wspólność majątkową wedle przepisów ustawy cywilnej na czas trwania małżeństwa, z tem, że do mienia wspólnego nie należy się majątek żony stanowiący jej mienie zastrzeżone.

Chełmno, dnia 21 lipca 1927 r.

Sąd Powiatowy.

687. W tut. rejestrze dla małżeńskich praw majątkowych wpisano na stronie 764 że małżonkowie Marceli i Adonja Marja z Behrendtów Weltrowscy z Czerska ugodą z dnia 12 lipca 1927 r. zawarli ogólną wspólność majątkową.

Czersk, dnia 13 lipca 1927 r.

Sąd Powiatowy.

688. W tut. rejestrze dla małżeńskich praw majątkowych wpisano na stronie 762, że małżonkowie Aleksander Piasecki, właściciel młyna i Pelagia Piasecka ur. Okonek z Karsina, zawarli ogólną wspólność majątku podług przepisów kodeksu cywilnego.

Czersk, dnia 7 lipca 1927 r.

Sąd Powiatowy.

689. W tut. rejestrze dla małżeńskich praw majątkowych wpisano na stronie 763 że małżonkowie Ignacy i Józefa z Walkowskich Osowscy z Czerska, zawarli umową z dnia 21 maja 1927 r. ogólną wspólność majątkową.

Czersk, dnia 12 lipca 1927 r.

Sad Powiatowy

689. W tut. rejestrze dla małżeńskich praw majątkowych wpisano na stronie 765, że małżonkowie Franciszek i Elżbieta z Narlochów Narlochowie z Czerska umową notarjalną z dnia 18 maja 1927 r. zawarli ogólną wspólność majątkową podług przepisów kodeksu cywilnego.

Czersk, dnia 13 lipca 1927 r.

Sad Powiatowy.

691. W tut. rejestrze małżeńskich praw majatkowych wpisano na stronie 801, że Maks i Emma z domu Dziabel małżonkowie Szczepańscy zawarli umowę z dnia 17 listopada 1926 r. ogólną małżeńską wspólność majątkową.

Działdowo, dnia 18 maja 1927 r.

Sąd Powiatowy.

692. W rejestrze tutejszego Sądu dla małżeńskich praw majątkowych, wpisano, że:

a) następujący małżonkowie zawarli ogólną

wspólność majątkową:

Wilhelm Groenwald I, rybak i Emilja z Hallmannów w Helu, umową z dnia 30 kwietnia

1927 r. R. M. 556,

b) następujący członkowie ustanowili rozdział majątkowy z wykluczeniem użytkowania i rozporządzania majątkiem żony przez męża: Augustyn Hask i Matylda z Semmerlingów

w Domatowie, umową notarjalną z dnia 16 lu-

tego 1927 r. R. M. 557.

Puck, dnia 2 czerwca 1927 r.

Sad Powiatowy.

693. W tutejszym rejestrze małżenskich praw majątkowych wpisano dziś: Umową z dnia 23 lutego 1927 wprowadzili małżonkowie Paweł Arndt i Amanda z Smętków w Pelplinie rozdział majątkowy.

Tczew, dnia 24 marca 1927 r.

Sad Powiatowy.

694. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 2582, że małżonkowie Bronisław i Anastazja z domu Lipińska Araczewscy z Torunia kontraktem z dnia 21 grudnia 1921 r. umówili wspólność majątkową.

Toruń, dnia 7 lipca 1927 r.

Sad Powiatowy.

695. Do rejestru małżeńskich praw majątko-wych wpisano pod nr. 2584, że: małżonkowie rolnik Adolf Luks i żona tegoż Ella z Gertzów, oboje z Grębocina pow. Toruń, kontraktem z dnia 18 maja 1927 r. umówili ogólną wspólność majątku.

Torun, dnia 5 lipca 1927 r.

Sad Powiatowy.

696. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 2585, że: małżonkowie Brodt Mojsie Józef handlowiec zamieszkały w Toruniu i żona tegoż Chana Ejdel z domu Jakobowska, kontraktem z dnia 1 maja 1926 r. umówili rozdział majątkowy majątku posiadanego i uzyskać się mogącego w przyszłości w drodze kupna, darowizny, spadku lub na wypadel losowy, z tem, że majątek nabyty wspólną ich pracą, staraniem i oszczędnością podczas pożycia małżeńskiego stanowić będzie wspólną ich własność.

Toruń, dnia 28 maja 1927 r.

Sad Powiatowy.

679. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych strona 2514 wpisano, że małżonkowie Herman Spychalski fotograf z Torunia i żona jego Ella z domu Feldhanów, kontraktem z dnia 9 kwietnia 1914 umówili zupełny rozdział majątku z wykluczeniem męża od zarządu i użytkowania majątkiem żony.

Toruń, dnia 8 listopada 1926 r.

#### Sad Powiatowy.

698. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 2579, że małżonkowie Tadeusz Jankowski, drogerzysta z Torunia i żona jego Władysława z Piotrowskich, kontraktem z dnia 28 kwietnia 1927 r. umówili rozdział majątku.

Toruń, dnia 10 czerwca 1927 r.

#### Sąd Powiatowy.

699. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 2586, że małżonkowie Urbanowicz Stanisław, rolnik z Szerokiego pow. Toruń i Rozalja z Szymczaków, kontraktem notarjalnym z daty Toruń, dnia 23. XI. 1926 r. zawarli umowę zupełnego rozdziału majątkowego z wyłączeniem prawa męża do zarządu i użytkowania majątku żony w myśl przepisów §§ 1426—1431 u. c.

Toruń, dnia 1 lipca 1927 r.

#### Sad Powiatowy.

700. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych strona 962 wpisano: Na podstawie umowy majątknwo małżeńskinj z daty, Wąbrzeźno, dnia 25 marca 1927 r. przedsiębiorca Maksymiljan Gołębiewski i Helena z Zacharków małżonkowie Gołębiewscy z Orłowa pow. Wąbrzeźno, zawarli układ o całkowitą wspólność majatkowo-małżeńską w myśl §§ 1437—1518 ustawy cywilnej.

Wąbrzeźno, dnia 18 czerwca 1927 r.

### Sad Powiatowy,

701. Do rejestru praw majątkowych strona 959 wpisano: Na podstawie umowy majątkowo małżeńskiej z daty Wąbrzeźno, dnia 13 grudnia 1926 r. rolnik Leon i żona jego Pelagja z Gerkow małżonkowie Błażejewscy zamieszkali w Piwnicach pow. Wąbrzeźno, zawarli układ, że z dniem 13 grudnia 1926 r. ustaje ogólna wspólność majątkowo-małżeńska w myśl §§ 1437—1518 ustawy cywilnej i zawarta umowa z dnia 28 lutego 1913 a dniem tym istnieć będzie pomiędzy małżonkami ustawowy stan majątkowy.

Wąbrzeźno, dnia 20 kwietnia 1927 r.

#### Sad Powiatowy.

702. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych strona 963, wpisano: Na podstawie umowy majątkowo-małżeńskiej z daty Wąbrzeźno, dnia 6 maja 1927 r. rolnik Walenty Domian i Bronisława z Sukienników małżonkowie Domian z Budziszewa

pow. Brodnica zawarli układ o całkowitą wspólność majątkowo-małżeńską w myśl §§ 1437 ustawy cywilnej.

Wąbrzeźno, dnia 18 czerwca 1927 r.

#### Sad Powiatowy.

703. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych strona 960 wpisano: Na podstawie umowy majątkowo-małżeńskiej z daty Wąbrzeźno, dnia 27 stycznia 1927 r. rolnik Władysław i Potroneła z Zodlów małżonkowie Seweryniak z Czystochlebia pow. Wąbrzeźno, zawarli układ o całkowitą wspólność majątkowo-małżeńską w myśl §§ 1437—1518 ustawy cywilnej.

Wąbrzeźno, dnia 17 kwietnia 1927 r.

#### Sąd Powiatowy.

704. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych strona 961, wpisano: Na podstawie umowy majątkowo-małżeńskiej z daty Wąbrzeźno dnia 7 marca 1927 r. rolnik Piotr Wielnch i Józefa z Gliwów małżonkowie z Ostrowa pow. Wąbrzeźno, zawarli układ o całkowitą wspólność majątkowo-małżeńską w myśl §§ 1436—1518, ustawy cywilnej.

Wąbrzeźno, dnia 17 kwietnia 1927 r.

#### Sąd Powiatowy.

705. Do rejestru praw majątkowych strona 964, wpisano: Na podstawie umowy majątkowo-małżeńskiej z daty Wąbrzeźno dnia 22 lutego 1927 r. rolnik Bolesław Motycki i Helena z Złotowski z Czystochlebia pow. Wąbrzeźno zawarli układ o całkowitą wspólność majątkowo-małżeńskę w myśl §§ 1437—1518, ustawy cywilnej.

Wąbrzeźno, dnia 20 czerwca 1927 r.

#### Sad Powiatowy,

706. Do rejestru praw majątkowych strona 952, wpisano: Na podstawie umowy majątkowo-małżeńskiej z daty Wąbrzeźno dnia 5 lutego 1927 r. Ewald August i Fryda urodz. Meyer małżonkowie Mueller z Kròl. Nowejwsi pow. Wąbrzeźno, zawarli układ o całkowitą wspolność majątkowo-małżeńską w myśl §§ 1437—1618 ustawy cywilnej.

Wąbrzeźno, dnia 5 marca 1927 r.

#### Sad Powiatowy.

707. Do rejestru praw majątkowych strona 965 wpisano: Na podstawie umowy majątkowo-małżeńskiej z daty Wąbrzeźno, dnia 16 marca 1927 r. rolnik Brunon Schulz i Ida z domu Buchholz małżonkowie Schulzowie z Książek pow. Wąbrzeźno, zawarli układ całkowitą wspòlność majętkowo-małżeńską w myśl §§ 1437—1518 ustawy cywilnej,

Wąbrzeźno, dnia 18 czerwca 1927 r.

Sąd Powiatowy.

## ZAPISY W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

708. W tut rejestrze stowarzyszeń zapisano pod nr. 11 nowe stowarzyszenie jak następuje:

Zgromadzenie S. S. Pasterek od Opatrzności Boskiej w Pniewitem powiat chełmiński, Pomorze. Celem stowarzysznnia jest wychowanie moralne podupadłych osób żeńskich do lepszego życia. Członkini Zarządu jest matka generalna Marja Karłowska przewodnicząca.

Chełmno, dnia 27 lipca 1927 r. Sad Powiatowy.

709. W tutejszym rejestrze stowarzyszeń pod nr. 74 przy Bractwie Strzeleckim w Grudziądzu zapisano dziś: Uchwałą walnego zebrania z dnia 24 stycznia 1927 r. ustanowiono nowy zarząd w skład

którego weszli:

1. Mec. Szychowski Juljan - syndyk 2. Peikert Jan - prezes. 3. Dr. Urbański Jerzy - I wiceprezes. 4. Sporny Władysław — II wiceprezes. 5. Sliwa Franciszek — sekretarz. 6. Mazur Józef skarbnik. 7. Polley Walter — decernent strzelnicy. 8. Rost Stanisław — strzelmistrz. 9. Kellas Jan komendant.

Lawnicy: 10. Zieliński Franciszek. 11. Cholewski Antoni. 12. Podwojski Kazimierz. 13. Komorowski Franciszek. 14. Wawrzyniak Stefan, wszyscy z Grudziądza.

Grudziadz, dnia 27 kwietnia 1927 r.

Sad Powiatowy.

710. Do rejestru stowarzyszen przy stawarzyszeniu "Deutsche Buehne" w Toruniu wpisano:

W miejsce ustępującego członka zarządu dotychczasowego sekretarza stow. Karola Hinze wybrano dotychczasowego II skarbnika Hans Wallis, na które miejsce wybrane Emila Röhr.

Toruń, dnia 7 lipca 1927 r. Sad Powiatowy.

711. Do rejestru stowarzyszeń wpisano: Związek Rewizyjny Spółdzielni Rolniczych w Toruniu. Statut sporządzono dnia 24 kwietnia 1927 r.

Do nabywania i pozbywania nieruchomości oraz do zaciągania zobowiązań wymagana jest uchwała

Walnego Zgromadzenia.

Wacław Hulewicz, prezes, w Papowie Toruńskiem, Witold Szulc, wiceprezes, w Stążkach pow. Swiecie, Janusz Swinarski, dyrektor biura w Toruniu, Stary Rynek 12, Antoni Kolarz, członek zarządu w Toruniu ul. Prosta 20.

Toruń, dnia 23 czerwca 1927 r.

Sad Powiatowy.

712. Do rejestru stowarzyszeń przy Stowarzyszeniu Instytut Bałtycki z siedzibą w Toruniu wpisano:

Członek zarządu Dyrektor Instytutu Stanisław Srokowski ustąpił ze swego zarządu w myśl § 19. Knratorjum Instytutu powołało na dyrektora Instytutu Bałtyckiego Dr. Teodora Tyca, zastępcę profesora Uniwersytetu Poznańskiego zamieszkałego w Poznaniu.

Toruń, dnia 16 czerwca 1926 r.

Sad Powiatowy,

POZBAWIENIE WŁASNEJ WOLI.

713. Uchwałą z dnia 3 sierpnia 1927 r. pozbawiono własnej woli z powodu nałogu pijaństwa koło-dzieja Władysława Rucinskiego zamieszkałego w Lidzbarku.

Lidzbark, dnia 16 sierpnia 1927 r.

Sąd Powiatowy.

PUBLICZNE DORĘCZENIE i WYWOŁANIE.

714. Wywołanie. Leopold Silberstein z Berlina W. 35, Potzdamerstrasse 98a adwokat i notarjusz jako wykonawca testamentu po zmarłym Juliuszu Tilzyterze kupcu w Bydgoszczy wystąpił z wnioskiem o wywołanie dwuch listów hipotecznych opiewających na Juljusza Tilzyterze jako wierzyciela 1. listu hipotecznego z 28 marca 1907 r. na

kwotę 8483,80 marek reszty ceny kupna wraz 5 proc. rocznie zapisaną w księdze wieczystej nieruchomości Bienkówko karta 117 i karta 165 w dziale III-cim

pod nr. 3-cim wzgl. 1-szym.

Posiadacza tych dokumentów wzywa się, aby w niżej oznaczonym Sądzie najpóźniej na terminie dnia 4 stycznia 1928 r. o godz. 11 przedpołudniem dokumenty te przedłożył i zgłosił prawa swe, gdyż inaczej dokumenty wspomniane zostaną uznane za pozbawione mocy prawnej.

Chełmno, dnia 24 maja 1927 r.

Sad Powiatowy.

#### PRZETARGI PRZYMUSOWE.

715. Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w Zawadzie pow. Kościerzyna i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księd ze gruntowej Zawada wyk. liczba 17 na imię roinika Bolesława Lewandowskiego w Zawadzie obecnie we wsi Semlinek pow. Starogard i tegoż małżonki Marjanny z Zysków Lewandowskiej tamże po idealnych częściach równych zostanie dnia 7 października 1927 o godzinie 11 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 11.

Nieruchomość ta zapisana jest w matrykule podatku gruntowego na obwód gminy Zawada pod art. 41 zaś w księdze podatku budynkowego pod nr. 41 zaś w księdze podatku budynkowego pod nr. 30 i jest nieruchomości rolną z domem mieszkalnym, podwórzem, stodołą, stajnią, i chlewem o obszerem 21 ha 54 a 0,7 m. 2. Czysty dochód gruntowy wynosi 31,49 talarów zaś wartość użytkowa budynkowa

budynków 90,00 mk.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 25. III. 1927 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziałe ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokołu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Skarszewy, dnia 22 lipca 1927 r. Sad Powiatowy.